## Beinrich I., der Gründer des ersten Reiches der Deutschen

## Don

## Reichsführer: 4 Zeinrich Limmler

Immer war das Auslandsdeutschtum, ungleich stärker als das Binnendeutschtum, aufgeschlossen für den Gedanken der nationalen Einigung. Wo Auslandsdeutsche zusammen waren, gab es keine Vorddeutschen oder Süddeutschen, gab es nicht die Restempfindungen von Stammeseigenbrötelei, die dem Binnendeutschen noch immer so wichtig sein konnten. Schon vor dem Umbruch war für die Deutschen im Ausland jede Mainlinie gefallen.

Diese Aufgeschlossenheit des Auslandsdeutschtums, die es seinem Leben und Erleben inmitten schon frühzeitig national geeinter Völker verdankt, ist der Grund, weshalb das fest der Deutschen, das die Schutzstaffel zur tausendsten Wiederkehr des Todestages König Zeinrichs I. am 2. Juli 1936 auf seiner Burg Dank. warderode und im Dom zu Quedlinburg bereitete, einen so starken Widerhall unter den deutschen Volksgenossen im Ausland gefunden hat. Seine große und doch so schlichte Gestalt, zu der sich, tausend Jahre nach seinem Tode, ganz Deutschland bekannt hat, ist ihnen deshalb besonders verehrungswürdig, weil er der erste deutsche Staatsmann war, der die Gefahr einer Aufspaltung des Reiches in die verschiedenen Stämme erkannt und siegreich überwunden hat.

In seiner Rede am 2. Juli 1936 in der Arypta des Domes zu Quedlinburg hat Reichsführer- 4 Seinrich Simmler das unsterbliche Werk des großen Deutschen noch einmal vor uns aufleben laffen. Wir sind dankbar, daß der Reichsführer-4 diese Rede als Beitrag für das Jahrbuch "Wir Deutsche in der Welt" zur Verfügung gestellt hat.

Mur zu oft wird im Leben der Völker davon gesprochen, daß man die Ahnen und großen Männer ehren und ihr Vermächtnis nie vergessen soll, und nur zu selten wird diese oft ausgesprochene Weisheit beachtet. Wir stehen heute, am 2. Juli 1936, an der

Begräbnisstätte des deutschen Königs Zeinrich I., der vor genau tausend Jahren gestorben ist. Vorweg dürfen wir behaupten, daß er einer der größten Schöpfer des Deutschen Reiches war und zugleich einer, der am meisten vergessen wurde.

Als im Jahre 919 der damals 43jährige zeinrich, zerzog zu Sachsen, aus dem Bauernadel der Ludolfinger, deutscher König wurde, übernahm er ein Erbe furchtbarster Art. Er wurde König eines deutschen Reiches, das kaum noch dem Mamen nach bestand. Der ganze Osten Deutschlands war im Verlauf der vorhergegan. genen drei Jahrhunderte und insbesondere der Jahrzehnte unter den schwächlichen Nachfolgern Karls des Franken an die Slawen verlorengegangen. Die uralten germanischen Siedlungsgebiete, in denen die besten Germanenstämme Jahrhunderte hindurch waren, waren restlos im Besitz der flawischen, das deutsche Reich bekämpfenden und die deutsche Reichsgewalt nicht anerkennenden Völkerschaften. Der Vorden war an die Dänen verlorengegangen. Im Westen hatte sich Elsaß-Lothringen vom Reich gelöst und dem westfränkischen Reich angeschlossen. Die Zerzogtümer der Schwaben und Bayern hatten ein Menschenalter hindurch die deutschen Schattenkönige — so besonders Ludwig das Kind und Konrad I. von franken — bekämpft und nicht anerkannt.

überall waren noch die Wunden der radikalen und blutigen Einführung des Christentums offen. Das Reich war im Innern geschwächt durch die ewigen Machtansprüche der geistlichen fürsten und die Einmischung der Kirche in weltliche Angelegenheiten.

Die geschichtliche Tat der Schöpfung einer Reichsgewalt über auseinanderstrebende germanische Stämme durch Karl den Franten war aus tiefster eigener Schuld dem völligen Jusammenbruch nahe, da das System dieser rein verwaltungsmäßig, auf einem artfremden Jundament gebauten Jentralgewalt von den germanischen Bauern der Sachsen, Bayern, Schwaben, Thüringer und auch Franken innerlich und blutsmäßig abgelehnt wurde.

So war die Lage, als Zeinrich I. als König sein schweres Amt antrat. Zeinrich war der echte Sohn seiner sächsischen bäuerlichen Zeimat. Jäh und zielbewußt ging er schon als Zerzog und erst recht als König seinen Weg.

Bei seiner Königswahl im Mai 919 in Fritzlar lehnte er
— ohne auch nur mit einem Wort verletzend zu werden — die

Salbung durch die Kirche ab und legte damit vor allen Germanen Zeugnis ab, daß er bei kluger Anerkennung der nun einmal besstehenden Justände nicht willens war zu dulden, daß kirchliche Gewalt in politische Dinge in Deutschland unter seiner Regierungszeit mitzureden habe.

Voch im Jahre 919 ordnete sich der schwäbische Stammesherzog Burkhart zeinrich als Rönig unter, und dieser bindet damit Schwaben erneut an das Reich.

Im Jahre 921 zieht er mit einem zeer auch nach Bayern und gewinnt auch dort nicht mit der Gewalt der Waffen, sondern mit der überzeugenden Kraft seiner Persönlichkeit in offener deutscher Aussprache den zerzog zeinrich von Bayern, der ihn freiwillig als König der Deutschen anerkannte. Bayern und Schwaben, die in der damaligen Zeit dem Reiche verlorenzugehen drohten, sind damit durch König zeinrich bis in unsere Tage und so, wie wir die Überzeugung haben, für ewige Jukunft dem gesamten Deutschen Reiche eingegliedert und erhalten geblieben.

Das Jahr 923 bringt zeinrich, diesem gewiegten, vorsichtigen und zähen Politiker, die Anerkennung des westfränkischen, noch von einem Rarolinger regierten, heute französischen Reiches. Die Jahre 923 und 925 fügen dem Reich das bereits völlig verlorene Elsaß-Lothringen wieder ein.

Man stelle sich nun aber nicht vor, daß diese Wiedergestaltung Deutschlands leicht und ohne jede Behinderung von außen vollzogen wurde. Die bis dahin kraftlose deutsche Nation war seit einem Menschenalter Jahr für Jahr in allen ihren Teilen das Beuteobjekt ständiger, fast nie zu fassender und fast niemals besiegbarer Ungarn züge. Schutzlos lagen Land und Leute in ganz Deutschland, ich möchte sagen, in ganz Europa, dem Zugriff dieser politisch und strategisch hervorragend geführten Reiterhorden und heere offen. Die Annalen und Chroniken der damaligen Zeit erzählen uns sowohl von der Berennung Venedigs und Plünderung Gberitaliens, dem Angriff auf Cambrai, dem Niederbrennen Bremens sowie von der immer wiederkehrenden Zerstörung der bayerischen, frankischen, thüringischen und auch sächsischen Lande. Der nüchterne Soldat zeinrich erkennt, daß das vorhandene Zeerwesen der deutsch-germanischen Stämme und Zerzogtümer sowie die damals übliche Taktik für die Abwehr oder gar für die Vernichtung dieses feindes nicht geeignet war.

Das Glück kommt ihm nun zu Zilfe. Im Jahre 924 gelingt es ihm gelegentlich eines Einfalles der Ungarn in die sächsischen Lande in der Vähe von Werla bei Goslar, einen bedeutenden ungarischen Zeerführer gefangenzusetzen. Die Ungarn dieten unerhörte Summen von Gold und Schätzen, um ihren zeerführer auszulösen. Trotz der gegenteiligen Stimmen auch damals reichlich vorhandener törichter und kurzsichtiger Zeitgenossen tauschte der stolze Rönig den ungarischen zeerführer gegen einen neunjährigen Wassenstillstand der Ungarn zunächst für Sachsen und dann wohl für das ganze Reich aus und verpflichtete sich, neun Jahre lang demütigende Tribute an die Ungarn zu zahlen.

Er hatte den Mut, unpopuläre Politik zu machen, und hatte das Ansehen und die Macht, sie durchführen zu können. Aun beginnt seine große schöpferische Tätigkeit, ein zeer aufzustellen und das Land durch Anlage von Burgen und Städten in den wehrfähigen Justand zu setzen, in dem die endgültige Auseinanderssetzung mit dem bisher unbesiegbaren Gegner gewagt werden konnte.

Iweierlei Art soldatischer Verbände gab es in der damaligen Zeit, einesteils den germanisch-däuerlichen zeerbann der Stammesherzogtümer, der in Votzeiten zu den Waffen gerufen wurde, andernteils die ersten deutschen zeerverbände aus Berufskriegern, Dienstmannen, Ministerialen bestehend, die vor allem die Karolinger eingeführt hatten. zeinrich I. schweißt die beiden Arten von zeerverbänden zu einer deutschen zeerorganisation zusammen. Aus den Dienstmannen der Königs, und zerzogshöse bestimmt er ferner, daß jeder Vieunte als Besatzung in die Burgen gehen sollte. Die Verbände seiner Dienstmannen läßt er zum erstenmal in Germanien richtig exerzieren und gewöhnt den rauflustigen Kämpfern ab, als einzelne hervorzupreschen. Er ordnet die Reiterei nach einem taktischen Wollen und von einem Besehl geleiteten Truppenkörper.

Im Verlaufe ganz weniger Jahre entstehen an der ganzen damaligen deutschen Ostgrenze, so die Elbelinie entlang und insbesondere im ganzen Farzgebiet, eine Unzahl kleiner und großer Burgen, die mit Wall und Graben, zum Teil mit Steinmauern, zum Teil mit Palisaden, umgeben sind. Sie enthalten die Waffenwerkstätten und Provianthäuser, in denen ein Drittel der Ernte des Landes nach königlichem Besehl aufgespeichert werden muß. Aus einem Teil dieser Burgen sind schon zu Seinrichs I. Zeiten spätere namhafte deutsche Städte wie Merseburg, Zersfeld, Braunschweig, Gandersheim, Zalle, Vordhausen usw. entstanden.

Nach diesen Vorbereitungen ging zeinrich I. nun daran, weitere Voraussetzungen für den Endkampf mit den Ungarn zu schaffen. In den Jahren 928 bis 929 unternimmt er die großen Ariegszüge gegen die Slawen. Einesteils will er sein neu aufgestelltes zeer üben und für die große Auseinandersetzung festigen, andernteils will er den Ungarn die Bundesgenossen und die Stützpunkte für ihre Ariege gegen Deutschland wegnehmen und für immer zunichte machen.

In diesen beiden Ariegsjahren, in denen er sein junges zeer den härtesten Leistungsproben unterwirft, besiegt er die zeveller, Rätarier, Obotriten, Dalaminzier, Milzener und Wilzen. Er erobert im tiefsten Winter die uneinnehmbar erscheinende Burg Brennabor, das heutige Brandenburg, erobert nach dreiwöchiger Winterbelagerung die zestung Gana und baut im selben Jahr die Burg von Meißen, die für alle kommenden Jahre eine strategische große Bedeutung erhält.

Im Jahre 932, als der unentwegt sein Ziel verfolgende König alle Voraussetzungen als erfüllt betrachtet, ruft er die geistelich en Fürsten zu einer Synode nach Erfurt, das Volk zu einer Volksversammlung auf, in der er es in hinreißender Rede dazu begeistert, den Ungarn nunmehr die Tribute zu verweigern und den Volkskrieg zur endgültigen Befreiung aus der ungarischen Gefahr auf sich zu nehmen.

Im Jahre 933 erfolgt der Einfall der Ungarn, und sie erlitten als Schlußakt eines strategisch meisterhaft angelegten feldzuges eine vernichtende Viederlage bei Riade an der Unstrut.

Das Jahr 934 findet Zeinrich im Ariegszug gegen Dänemark, um die nordische Grenze endgültig vor dem Jugriff der Dänen und Slawen zu schützen und die im Vorden in unglücklicher Vergangenheit seiner Vorgänger verlorenen Gebiete dem Reiche wieder einzugliedern. Die damals weltpolitisch wichtige Zandelsstadt Zaitabu, das alte Schleswig, wird dem Reiche gewonnen.

Die Jahre 935 bis 936 sehen zeinrich I. als den berühmtesten und angesehensten fürsten Europas zumeist in seiner sächsisch en zeimat, wo er, getreu seiner bäuerlichen Art, da er das Ende seines Lebens herannahen fühlt, sein Erbe regelt und auf dem

Reichstag zu Erfurt den Zerzögen und Großen des Reiches seinen Sohn Otto als Vachfolger empfiehlt.

Um 2. Juli starb er im Alter von 60 Jahren in seiner Königspfalz Memleben im Unstruttal. In Quedlinburg, in dieser Arypta des heutigen Domes, wurde er beigesetzt.

Soweit in nüchternen Angaben und Jahlen der Inhalt dieses tatenreichen Lebens. Es hat manch anderer eine längere Zeit regiert und kann sich nicht rühmen, einen Bruchteil eines derart tausendjährigen Erfolges für sein Land errungen zu haben wie Zeinrich I. Und nun interessiert uns, die Menschen des 20. Jahrhunderts, die wir nach einer Epoche furchtbarsten Niederbruchs in einer Zeit des abermaligen deutschen Aufbaues allergrößten Stiles unter Adolf Zitler leben dürfen, aus welchen Aräften heraus die Schöpfung Zeinrichs I. möglich war. Die frage beantwortet sich, wenn wir Zeinrich I. als germanische Persönlichkeit kennenlernen. Er war, wie seine Zeitgenossen berichten, ein führer, der seine Gefolgsleute an Araft, Größe und Weisheit überragte. Er führte durch die Araft seines starken und gutigen Zerzens, und es wurde ihm gehorcht aus der Liebe der Zerzen heraus. Der alte und ewig neue germanische Grundsatz der Treue des Zerzogs und des Gefolgsmannes zueinander wurde von ihm in schärsstem Gegensatz zu den karolingischen kirchlich-christlichen Regierungsmethoden wieder eingeführt. So streng, wie er gegen seine feinde war, so treu und dankbar war er zu seinen Rameraden und freunden. Er war eine der großen führerpersönlichkeiten der deutschen Geschichte, der bei allem Bewußtsein der eigenen Rraft und der Schärfe des eigenen Schwertes genau wußte, daß es ein großer und haltbarer Sieg sei, einen anderen im Grunde anständigen Germanen in offener männlicher Aussprache für das große Banze zu gewinnen, als kleinlich sich an Vorurteilen zu stoßen und einen für das gesamte Deutschtum wertvollen Menschen zu vernichten.

zeilig war ihm das gegebene Wort und der Zandschlag. Er hielt getreulich abgeschlossene Verträge und erfuhr dafür in den langen Jahren seines Lebens die ehrfurchtsvolle Treue seiner dankbaren Gefolgsmänner. Er hatte Respekt vor all den Dingen, die anderen Menschen irgendwie heilig sind, und so sehr er die selbst vor einem Meuchelmord nicht zurückschreckenden Wege politisserender Kirchenfürsten kannte und daher mit unnahbarer

Selbstverständlichkeit jede Einmischung der Airche in die Dinge des Reiches abwies, so wenig griff er in religiöse Angelegenheiten ein oder behinderte die fromme Gesinnung seiner von ihm geliebten und zeitlebens umsorgten Frau, der Königin Mathilde, des alten Widukinds Urenkelin. Er hat keinen Augenblick seines Lebens vergessen, daß die Stärke des deutschen Volkes in der Reinheit seines Blutes und der odalsbäuerlichen Verwurzelung im freien Boden beruht. Er hatte die Erkenntnis, daß das deutsche Volk, wenn es leben wollte, den Blick über die eigene Sippe und über den eigenen Raum nach Größerem sich ausrichten mußte. Er kannte jedoch die Gesetze des Lebens und wußte, daß man auf der einen Seite nicht erwarten konnte, daß der Zerzog eines Stammesherzogtums als Persönlichkeit fähig sein sollte, die Angriffe gegen die Mark des Reiches abzuwehren, wenn man ihm auf der anderen Seite kleinlich nach der Art der karolingischen Verwaltung alle Rechte und Soheiten entzog. Er sah das Banze und baute das Reich und vergaß dabei nie, welche Araft aus der jahrtausendealten Tradition in den großen germanischen Stämmen schlummerte.

Er führte so weise, daß die urwüchsigen Kräfte der Stämme und Landschaften willige und getreue Zelfer bei der Gestaltung der Reichseinheit wurden. Er schuf eine starke Reichsgewalt und bewahrte verständnisvoll das Leben der Provinzen.

Jutiesst danken müssen wir ihm, daß er niemals den fehler beging, den deutsche und auf der anderen Seite europäische Staatsmänner durch Jahrhunderte hindurch bis in unsere heutige Zeit begangen haben: außerhalb des Lebensraumes — wir sagen heute geopolitischen Raumes — seines Volkes sein Ziel zu sehen. Er ist nie der Versuchung anheimgefallen, die vom Schicksal aufgerichtete Scheide des Lebens- und Ausdehnungsgebiets der Ostse und des Ostens, des Mittelmeers und des Südens, die Alpen, zu überschreiten. Er verzichtete dabei, wie wir wohl annehmen können, aus dieser Erkenntnis heraus, bewußt auf den klangvollen Titel des "Römischen Raisers Deutscher Vation".

Er war ein edler Bauer seines Volkes, das immer freien Zutritt zu ihm hatte und unbeirrt um staatlich notwendige organisatorische Maßnahmen persönlich mit ihm zusammenhing.

Er war der Erste unter Gleichen, und es wurde ihm eine größere und wahre menschliche Ehrfurcht entgegengebracht, als später Raisern, Rönigen und Fürsten, die sie nach volksfremdem

byzantinischem Zeremoniell forderten, je zuteil wurde. Er hieß zerzog und König und war ein führer vor tausend Jahren.

Und nun muß ich zum Schluß ein für unser Volktieftrauriges und beschämendes Bekenntnis ablegen: Die Gebeine des großen deutschen führers ruhen nicht mehr in ihrer Begräbnisstätte. Wosie sind, wissen wir nicht. Wir können uns nur Gedanken darüber machen. Es mag sein, daß treue Gefolgsmänner den ihnen heiligen Leichnam an sicherer Stelle würdig, aber unbekannt beigesetzt haben, es mag sein, daß sinsterer, unversöhnlicher Zaß politisierender Würdenträger seine Asche ebensosehr in alle Winde zerstreute, wie er die verkrümmten Gebeine gefolterter und zu Tode gequälter Menschen, deren Gebeine würdig zu bestatten wir als ehrenvolles Vermächtnis erachten, vor dem Ausgang dieser Arypta im Boden verscharren ließ.

Wir stehen heute vor der leeren Grabstätte als Vertreter des gesamten deutschen Volks, der Bewegung und des Staates, im Auftrage unseres führers Adolf Zitler und haben Kränze der Ehrfurcht und des Andenkens gebracht. Wir legen auch einen Kranz auf dem Steinsarg der vor mehr als neuneinhalb Jahrhunderten neben ihrem Gatten bestatteten Königin Mathilde, des großen Königs großer Lebensgefährtin, nieder. Wir glauben auch damit den großen König zu ehren, wenn wir in seinem Sinn der Königin Mathilde, diesem Vorbild höchsten deutschen Frauentums, gedacht haben.

Dieses einstmalige Grab auf dem seit Jahrtausenden von Menschen unseres Bluts bewohnten Burgberg mit der wunderbaren, aus sücherem germanischem Gefühl heraus geschaffenen Gotteshalle soll eine Weihestätte sein, zu der wir Deutschen wallsahrten, um Rönig zeinrichs zu gedenken, sein Andenken zu ehren und auf diesem heiligen Platz im stillen Gedenken uns vorzunehmen, die menschlichen und Jührertugenden nachzuleben, mit denen er vor einem Jahrtausend unser Volk glücklich gemacht hat, und um uns wieder vorzunehmen, daß wir ihn am besten dadurch ehren, daß wir dem Mann, der nach tausend Jahren König zeinrichs menschliches und politisches Erbe wieder aufnahm, unserem führer Adolf zitler sür Deutschland, sür Germanien mit Gedanken, Worten und Taten in alter Treue dienen.

• , ,